# DZIENNIK RZĄDOWY

## **WOLNEGO MIASTA KRAKOWA**

I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 18 Kwietnia 1846 r.

Ner 1640.

#### WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU

Wolnego Niepodleglego i śviśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W zastosowaniu się do Rozporządzenia Administracyi Tymczasowej Cywinej z dnia 7 Kwietnia r. b. Nro 1446 podaje do powszechnej wiadomości, iż w dniu 23 Kwietnia r. b. do godziny drugiej z południa w Biórach Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu odbywać się będzie licytacya za pomocą sekretnych deklaracyj na przedsiębiorstwo zwozu drzewa Wisłą spławianego z galarów do magazynu Rządowego bez oznaczenia ceny od której takowa in minus odbywaćby się miała, to jest z dowolnem oznaczeniem tejże ceny przez deklarantów. Ktokolwick zatem jest w chęci podjąć się tego przedsiębiorstwa, winien jest w dniu wymienionym złożyć na ręce Prezydującego w Wydziałe opieczętowaną deklaracyą wedle wzoru poniżej wska-

zanego, a niemniej złożyć w Kassie Głównej vadium w kwocie złotych polskich dwieście i uzyskać poświadczenie tego złożenia na wierzchu deklaracyi. Celniejsze warunki tego przedsiębiorstwa są: iż przedsiębiorstwo to ma trwać przez ciąg bieżącego roku i przedsiębiorca drzewo z Wisły do magazynu zwiezione w miejsce przeznaczone, ułoży go w siągi z pomocą galarników; inne warunki każdego czasu w Biórach Wydziału przejrzanemi być mogą.

Wzór do Deklaracyi. Deklaracya

Mocą której ja podpisany przyjmując warunki licytacyi prrzedsiębiorstwa zwozu w bieżącym roku drzewa Wisłą spławianego z galarów do magazynu Rządowego w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu odczytane i zrozumiane deklaruję niniejszym podjąć się tego przedsiębiorstwa za cenę od jednej siągi groszy (tu wymienić ilość liczbami i literami), na pewność tej deklaracyi złcżyłem vadium w kwocie złotych polskich dwieście jak poświadczenie Kassy Głównej na wierzchu deklaracyi przekonywa. (Wymienić datę, podpis własnoręczny i miejsce zamieszkania).

Kraków dnia 10 Kwietnia 1846 roku.

Z. Prezydujący w Wydziale K. Hoszowski.

Referendarz J. Paprocki.

(2 r.)

Ner 1372.

#### TRYBUNAL.

W skutek prosby przez sukcessorów niegdy Józefa Gleitzmana v. Krzanowskiego wniesionej o przyznanie im spadku po tymże pozostałego z 4 części połowy domu pod Liczbą 82 w Gminie X lit. a) w mieście żydowskiem położonego, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora wzywa mogących mieć prawo do powyższego spadku, aby w zakresie trzech miesięcy z dowodami stosownemi do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie w mowie będący spadek na rzecz zgłaszających się sukcessorów to jest Beniamina, Gabryela i Chajma Kalmana Gleitzmanów, tudzież Chai z Gleitzmanów Hirschfeldowej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 31 Marca 1846 roka.

(1 r.)

Prezes Trybunału Majer. Sekretarz Lasock

Ner 1503.

W Imieniu Tymczasowego przez Trzy Najjaśniejsze Opickuńcze Mocarstwa ustanowionego Rządu Wojskowo-Cywilnego Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu

#### TRYBUNAL

wydał następujący Wyrok:

Działo się w Krakowie w Domu Władz Sądowych na audyencyi publicznej Trybunału dnia 23 Marca 1846 roku

### WYDZIAŁ I.

Obecni:

Pareński Sędzia Prezydujący.

Kurwacki

Gubarzewski

Sedziowie.

Librowski Pisarz.

(podpisano) J. Pareński, Librowski.

W skutku podania przez Izraela Goldmana w Krakowie pod Liczbą 103 w Gminie II zamieszkałego, tamże pod Liczbą 76 handel otwarty prowadzącego pod dniem 23 Marca 1846 r. do Nru 1503 D. T. wniesionego o uznanie upadłości jego handlu, ze względu niemożności wypłacenia wierzycielom przypadających należytości—

#### TRYBUNAZ

Zważywszy, iż Izrael Goldmann podaniem w dniu dzisiejszym doniósł Trybunałowi o upadłości handlu swego; przeto na zasadzie art. 5, 13, 18, Kod. Han. Części III handel Izraela Goldmana na Kazimierzu w Gminie VI pod Liczbą 76 prowadzony za upadły z dniem dwudziestym pierwszym Marca roku bieżącego ogłasza, a następnie wzywa Sąd Pokoju Okręgu II Miasta Krakowa, aby w zastosowaniu się do art. 15 Kod. Han. Księgi III opieczętowanie na majątku upadłego uskutecznił, a Dyrekcyą Policyi wzywa o dodanie straży policyjnej upadłemu; Kommissarzem upadłości Sędziego Gubarzewskiego, Karatorem zaś Adwokata Starzyckiego wyznacza, opłacenie wpisu zawiesza.

Osądzono w I Instancyi z tymczasową exekucyą. (podpisane) J. Pareński, Librowski. Zalecamy i rozkazujemy i t. d. (podpisano) J. Pareński, Librowski.

Zgodność niniejszego odpisu z oryginalnym Wyro-kiem, zaświadcza,

Pisarz Trybunału Wolneyo Miasta Krakowa i jego Okręgu

(3 r.)

Librowski.